# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoche, ben 11. November 1818.

### Angekommene Frembe vom 5ten November 1818.

Hr. Entsbesitzer v. Starzeski aus Wierzeia, I. in Nrv. 243 Bredauerstraße; Hr. Pachter v. Garbricht aus Polskawies, Hr. Pachter v. Kowalski aus Wilkowice, Hr. Eutsbesitzer v. Biakoblocki aus Krzeskie, Hr. Gutsbesitzer Wodpol aus Brudzewo, I. in Nrv. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Krzyzanowski aus Janowice, Hr. Gutsbesitzer v. Krzyzanowski aus Mozynowo, Hr. Gutsbesitzer v. Stableski aus Zaleiza, I. in Nrv. 394 Gerberstraße, Hr. Gutsbesitzer v. Wilkonski aus Kraiewicz, I. in Nrv. 417 Gerberstraße; Hr. Erbherr v. Zeronski aus Grodziszczko, I. in Nrv. 175 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Kögel aus Czirniz, Hr. Particul. Mathias aus Namig, I. in Nrv. 95 St. Woalbert.

### is si tor yace ibog Den 6. November.

Hr. Erbherr v. Mosczenski aus Strzellow, Hr. Sntöbesiker v. Twardowdtir aus Dziechowen, Hr. Erbherr v. Inchlinski aus Krzyskowik, Hr. Gutsbesiker von Gedzimirski aus Popowka, Hr. Erbherr v. Sokolowski aus Sokolnik, k. in Mro. 391 Sierbersträße; Kr. Gutsbesiker v. Karszewski aus Dominowo, k. in Mro. 116 Breitestr.; Hr. Gutsbesiker Hildebrandt aus Altendorf, k. in Mro. 99 Wilde; Hr. Prediger Pohle aus Schwersenz, die Erbherren Hr. v. Zawadski aus Swiazdowo, und Hr. v. Zawadski aus Dzieczmiarek, Hr. Gutsbesiker v. Ulatowski aus Lesznewo, k. in Mro. 26 Walischei.

### Den 7ten Dovember.

Hr. Entsbesitzer v. Zakrzewski aus Wrzesnier, Hr. Gutsbesitzer v. Ehlaspowski aus Turwia, Hr. Eraf v. Chlapowski aus Lopnchowo, Hr. Entsbesitzer v. Kolaczkowski aus Wognowo, k. in Nrv. 243 Preskauerstr.; Hr. Gutsbesitzer v. Mukulowski aus Koslin, Hr. Gutsbesitzer v. Szukzewski aus Międzylisa, k. in Nrv. 100 Walischei.

### Den Sten Robember.

Sr. Erbherr b. Lufomefi aus Drzagowo, Sr. Gutebefiger b. Juraczemett aus Dirowo, L. in Dro. 391 Gerberftrage; Dr. Kammerberr v. Gliftegenoff aus Gorfa, Sr. Gutebefiger v. Cfarfineti aus Chelfomo, I. in Dro. 99 Bilbe; Serr Uffeffor v. Nomadi aus Krotofann, I. in Dro. 33 Balifchei; Gr. Gutsbefiter von Mifordfi aus Frauftabt, I. in Nro. 95 St. Abalbert.

### Abgegangen.

herr Gutebefiger v. Niegolewefi; Br. Kriegerath v. Glafenap; Br. Commiffair Cfapofi; Sr. Erbherr v. Campcannofi; Sr. Friedendrichter Panter; Gerr Gutebefiger v. Dzierzawefi; Sr. Graf v. Rubolinefi; Sr. Erbherr v. Loiemefi: Br. Erbberr v. Buronefi; Br. Pachter v. Garbricht; Br. Pachter v. Romalefi; Br. Gutsbesiger v. Bialoblodi; Sr. Erbherr v. Twardowski; Sr. Erbherr v. Inchlindfi Br. Gutebefiger v. Godzimierefi; Br. Erbherr v. Gofolowefi; Br. Gutebefiger b. Rogel: Br. Gutsbefiger v. Rattiewicz.

### Chictal = Citation. Zapoze w.

Bon Geiten bes unterzeichneten Gerichts wird hiermit bekannt gemacht, bag über den Rachlaß bes verftorbenen Unterrichters Ignat v. Plawinski ber erb= schaftliche Liquidations = Prozef eroffnet worden.

Es werben baber alle biejenigen, welche an ben Nachlaß beffelben Unfpruche und Forderungen zu haben vermeinen, vorgelaben, a dato binnen 3 Monaten, wateffens aber in bem auf ben 26ften Januar 1819 Vormittage um 10 Uhr vor dem Deputato, Landgerichte-Mffeffor hebdmann anberaumten peremtorischen Liquidatione=Termine entweder in Perfon

Sad niżey podpisany podaie ninieyszem do wiadomości, iż nad maiatkiem zmarlego Podsedka Ignacego Pławińskiego proces sukcessyino-likwidacyiny otworzony został

Zapozywamy przeto wszystkich. którzy do pozostałości rzeczoney pretensye mieć mniemaią, aby się wciągu trzech miesięcy od dnia dzisieyszego rachuiąc, a naypóźniey w terminie likwidacyinym w dniu 2 6t ym Stycznia 1819 zrana ogodzinie rotey przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Hebdman wyznaczonym, albo oso-

ober burch Bevollmachtigte ju erscheinen, ibre Forberungen und Anfpruche gu liquis Diren und beren Richtigkeit nachzuweisen, Behufs beffen Die etwa hinter fich habenden Documente und Briefschaften mit gur Stelle gu bringen, in Entstehung ber Gute ber weitern rechtlichen Berhandlungen und beninachst ber Ansekung in bem fünftigen Prioritats-Urtet zu gewärtigen; Diejenigen aber, welche fich weber metben noch in dem peremtorischen Termine erscheinen werden, haben zu gewärtigen, daß fie mit allen ihren Borzuge-Rechten prachubirt, und mit ihren Forderungen nur an badjenige werben verwiesen wer= ben, mas aus ber Maffe nach Befriedi= gung ber fich melbenben Glänbiger übrig bleiben burfte.

Denjenigen Glaubigern, bie burch attzuweite Entferning an bem perfonlichen Erscheinen gehindert werben, und benen es an Wefanntschaft hier fehlen foute, werden die Inftig-Commiffarien Guderian, Muller, Weißleder und Mittelftabt gu Mandatarien in Vorschlag gebracht, die fie mit Bollmacht und hinlanglicher In= formation verfeben fonnen.

Pofen den 3ten September 1818. Ronigt Preußisches Landgericht. bycian tych debr. minioyszem sie

salahy at tyon termino

biście, albo przez Pełnomocnika stawili, pretensye swe likwidowali, i rzetelność tych udowodnili, i tym celetn wszelkie dokumenta i skrypta u siebie maiące przystawili, w razie zaś nieporednania się, dalszego postępowania sądowego i umiesczenia się w miescu przyzwoitym w przyszłym wyroku spodziewać się mogą.

Ci zaś, ktorzy się ani niezgloszą, ani w terminie peremtorycznym niestana, spodziewać się moga, iż z wszelkiem pierwszeństwem prekludowanemi i tylko to im na zaspokojenie przekazanem zostanie, co z massy po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli pozostanie.

Tym Wierzycielom, którzy dla odległości osobiście stawać niemogą, i znaiomości tutay żadney niemaią, proponuiemy na Mandataryuszów Kommissarzy Sprawiedliwości, UUr. Guderyana, Müller, Weissleder i Mittelstädta, których w Plenipotencya i dostateczna Informacya opatrzyć winni.

Poznań dnia 3. Września 1818. Królewsko-Pruski Sad Zie. miański.

### as seaching it ostations, keery Subhaffations Patent.

gu Bromberg wird hierdurch befanut ge- szem do wiadomości, iż w obrębie macht, daß das unter der Jurisdiction iurysdykcyi iego w Powiecie Inc.

Patent' Subhastacyiny. Od Królewsko Pruskiego Sądu Don dem Ronigt, Preuß. Landgericht Ziemianskiego podaie sie ninieybesseihen im Inowroclamschen Kreise beles gene adliche Rittergut Nombino Mr. 338, wobon das Ober-Eigenthum dem Fisko zusteht, und welches im Jahr 1797 für 10,515 Kthlr. acquieirt, jeht aber:

a) à 6 pro Cent 9060 Mtlr. 14 ggr. 28.

b) à 5 pro Cent 10872 - 17 --- .

c) à 4 pro Cent 13599 — 21 — 36'. abgeschält worden ist, von welcher Taxe jedoch die sehlenden zu erhauenden Gebäute nach dem Anschlage des Landbaumeissers Dornstein und die sonst zu ergänzenzen Bieh = und Feld = Inventarien = Etücke mit 5950 Athlr. 13 ggr. 9 d'. in Abzug kommen, so daß der Werth:

a) à 6 pro Cent 3110 Mthlr. - 56.

b) à 5 pro Cent 4922 - 3 ggr. 3b'.

c) à 4 pro Cent 7.640 — 7 — 6.62; verbleibt, jedoch ohne Vertretung der Taze, dergeskalt in Pausch und Bogen verfauft werden soll, daß die Kausgelder gleich nach der Adjudikation ad Depositum eingezahlt werden mussen.

Ju bem Ende find die Bietungs-Termine auf den 24sten Auguste, auf
den 24. November d. J., auf den
24sten Februar 1819 angesetzt, und
es werden denmach Kaustustige bierdurch
aufgefordert, in diesen Terminen, besonders aber in dem letztern, welcher
peremtorisch ist, Vormittags um 9 Uhr
vor dem Deputirten Herrn LandgerichtsMath v. Predznusti hieselbst, entweder in
Person, oder durch legitimirte Mandatorien, wozu die biesigen Justizsommissarien
Schöpse, Enderian und Piglossewicz, in

wrocławskim; położone dobra szlacheckie Rombino Nro, 338. nad. któremi dominium eminens do Fiskusa należy, i które w roku 1797 za 10515 talarów nabyte, teraz zaś: a. po 6 procent 0060 tal. 14 dgr. 2 d. b. po 5 procent 10872 - 17 --c. po 4 procent 13590 - 21 3 oszacowane sa, z tey iednak taxy brakuiące wystawić się miane budynki podług anszlagu budowniczego Dornsteina iako i do uzupełnienia Inwentarza żywego i martwego wilości 5950 tal. 13 dgr. 9 d. do potrącenia pozostają, tak iż wartość:

a. po 6 pret. tylko 3110 tal. — 5 d.
b. — 5 — — 4922 — 3 dgr. 3 —
c. — 4 — — 7640 — 7 — 6 —
wymosi, maią bez odpowiedzialności za taxę tym sposobem ryczałtem bydź sprzedane, że summa szacunkowa zaraz po przysądzeniu do depozym złożona bydź ma.

Tym końcem termina licyta cyine na 24. Sierpnia roku h. na 24. Listopada roku bieżą ce go i na 24. Lutego 1819. wyznaczone są i maiący ochotę do nabycia tych dobr ninieyszem się wzywaią, ażeby w tych terminach a sczególnie w ostatnim, który peremtorycznym iest, z rana o godzinie 9 przed Deputowauym W. Prądzyńskim Konsyliazzem tu w Bydgosczy osobiście luh przez Pełnomocników legitymowanych, na

Vorschlag gebracht werben, zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und demnachst den Zuschlag des gedachten zur Subhastation gestellten Gutes an den Meistbietenden unter Zustimmung der Gläubiger, wenn sonst keine gesetzlichen Hindernisse obwalten, zu gewärtigen. Auf Gebote, die erst nach dem dritten Lieitations-Termin eingehen, kann keine Mücksicht genommen werden.

Die Tare des zu veräußernben Guts Rombino und die Verkaufs-Bedingungen find übrigenst jederzeit in der hiefigen Re= gistratur einzuseben.

Bromberg ben 16. April 1818.

Ronigh Preugisches Landgericht.

których się podają Kommissatze Sprawiedliwości Ur. Schoepke, Guderian i Pigłosiewicz się stawili, i licyta swe podali; poczem namienione sub hasta stawione dobra naywięcey daiącemu, ieżeli prawie przeszkody nie zaydą przybite zostaną.

Po trzecim terminie licytacyinym żadnego względu na wyższe podania niebędzie.

Taxa alienować się mianych dóbr Rombina i warunki przedaży każdego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Bydgoszcz dnia 16. Kwietnia 1818. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

## Edictal Citation.

Den Glaubigern bes Kaufmanns Chris fliau David Elbuer, wird hiermit befannt gemacht, bag über bas Bermb= gon beffelben gu welchem bas verkaufte Mobiliare, und ein hiefelbft auf ber Bor= Stadt Grzybowo sub Nro. 493 belegenes Grundfluck gehort, die formliche Concures Eroffnung burch bie Berfügung bes bies figen ehemaligen Stadtgerichts vom 40. August 1806 veranlaßt, und zur Liqui= birungumb Benificirung der Forderungen ein Termin auf ben gten December beffelben Jahres angesetst gowefen, der aber wegen bes ausgebrochenen Krieges nicht abgehalten werden fonnte. Da von ben Gerichten bes ehemaligen Berzogthums

### Zapozew Edyktalny.

Uwiadomiamy ninieyszem Wierzycieli kupca Krystyana Dawida Elsnera, iż nad maiatkiem iego, do którego ruchomości sprzedane, i dom tu na przedmieściu Grzybowie pod Nrem 493. położony należą, został przez rozrządzenia tuteyszego byłe: go Sądu mieyskiego z dnia 10. Sier pnia roku 1806. formalny konkurs otworzony i termin do likwidowania i weryfikowania pretensyi na dzień gty Grudnia tego samego roku wyznaczony, który dla zasztey woyne odbytym bydź nie mógł. Gdy z strony Magistratur Sadowniczych byłego Xiestwa Warszawskiego w tey spra-

Warfdian in biefer Gache nichts gefiches ben ift, fo baben wir zu ber Lignibicung und Berificirung ber Forberungen, ber angegebenen; ober etwanigen unbefann= ten Glaubiger, einen Termin auf ben 17ten Februar a. f. Bormittags unt 9 Uhr, in unferer hiefigen gewohn= lichen Seffiones-Stube coram Deputato herrn Landgerichtsrath hamich angesett, und laden fammtliche Glaubiger biermit por, in dem angesetten Termin perfonlich, ober burch gesetlich zuläßige Bepollmachtigte ju erscheinen, ihre gur Concurd-Maffe habende Forderungen ans jumelben, und beren Richtigfeit nachzuweisen.

Denjenigen, welche an personlicher Erscheinung gehindert werden, und denen es hieselbst an Bekanntschaft sehlet, werden die Advokaten Wilpert, Pagozdinski, Sobeski und Grochowski, als Bevollmächtigte vorgeschlagen, wovon sie sieh einen wählen, und denselben mit Information und Vollmacht versehen konnen.

Im Fall bes Ausbleibens haben fie zu gewärtigen, baß sie mit allen ihren Forderungen an die Masse präcludirt, und den Ausbleibenden, ein ewiges Stillsschweigen auferlegt werden wird.

ogykyd si wiid wobell auten watt vine

Onefen ben 9. Mary 1818.

wie nie zdzielane nie zostało, więce wyznaczyliśmy do likwidowania i weryfikowania pretensyl Wierzycieli podanych, lub też niewiadomych, termin na dzień 17. Lutego roku przyszłego, zrana o godzinie gtey w Izbie naszey tuteyszey Sessyonalney przed Deputowanym W. Sędzią Hawich, i zapozywamy ninieyszem wszystkich Wierzycieli, aby na tym terminie osobiście, albo przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili się, z pretensyami do massy konkursowey maiącemi meldowali, i rzetelność ich udowodnili.

Tym, którzy osobiście stawić się nie mogą, lub im na znaiomości w mieyscu tuteyszem zbywa, przedstawiamy na Pełnomocników, Adwokatów Wilperta, Pogodzińskiego, Sobeskiego i Grochowskiego, z których sobie iednego obrać, i tegoż informacyą i pełnomocnictwem opatrzyć mogą.

W przypadku niestawienia się spodziewać się maią, że zwszelkiemi do massy pretensyami prekludowanemi zostaną, i niestawaiącemu względem innych Wierzycieli wieczne mikczenie nakazane będzie.

chiezno d. gu Marca 1818.

abouted berert founds.

Abniglich Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Zie-

Combten bes the aligen Personand Klestwa Warscawskings witer spice

חוק חמו מכיו

### Ogólny Areszti

Offener Arrest.

stery Swhaeland treta

Machbem über bas Bermogen bes abwefenden hiefigen Badermeiftere Ernft Samuel Blottner dato ber Confurs er= öffnet worden ift, fo werden alle biejeni= gen, welche von dem Gemeinschuldner et= mas an Gelbe, Gadjen, Effecten ober Briefschaften in Sanden haben, bierdurch aufgefordert nichts bavon an denfelben zu verabfolgen, fondern bem hiefigen Land= gericht forbersamst treuliche Anzeige zu machen, und die an fich habenden Gelder, Sachen ze. mit Borbehalt ihrer baran ha= benden Rechte, in bas gerichtliche Depofitum abzuliefern. Diejenigen von ihnen, welche hier wiber handeln, haben zu ge= wartigen, bag bas bon ihnen Bezahlte ober Gegebene, für nicht geschehen erach= tet, und jum Beften ber Maffe anderweis. tig beigetrieben, die Inhaber folder Gelber ober Sachen aber, welche Dieselben verschweigen und gurudhalten, noch au-Berbem alles ihres baran habenden Un= terpfandes und andern Rechts fur verlu= Rig erflart werben follen.

Fraustabt ben 24. September 1818.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Basing Local District Constitution

(Dich cine Siellade)

Gdy nad maiatkiem nieprzytomnego Ernesta Samuela Blottner, Piekarza tuteyszego, na dniu dzisieyszym konkurs otworzonym został, przeto ci wszyscy, którzy po Krydaryuszu co z piepiędzy, rzeczy, effektów lub papierów, w ręku swych maią, wzywaią się ninieyszém, ażeby z tego wszyskiego temuż Blottnerowi nic niewydawali, lecz tuteyszemu Sądowi Ziemiańskiemu iak nayśpiesznicy o tem wiernie donieśli, i maiące za sobą pieniądze, rzeczy i t. d. z zachowaniem sobie praw im do tychże służących, do Depozytu Sądowego złożyli. Ci zaś, którzyby wbrew zakazowi ninieyszemu sobie postapili, spodziewać się maią, iż to, co Krydaryuszowi zapłacą lub wydadzą, za niezapłacone i niewydane uważanem będzie i na rzecz massy powtórnie od nich ściągniętym zostanie; ci zaś posiadacze pieniędzy i rzeczy takowych. którzyby o tych zamilczeli i one u siebie zatrzymali, prócz tego iescze za utracaiacych posiadanego zastawu lub prawa swego poczytani będą.

Wschowa d. 24. Pazdzier. 1818.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione Patent.

Zufolge Auftrag bes Königlichen Land= gerichts zu Frauftabt, foll die bem Chriftian Grangow gehörige in dem Dorfe Spittowte bei Koften belegene, aus eis nom Wohnhause und anderthalb Sufen Ackerland inclusive Wiese magdeburgisch Maag bestehende Ackerwithschaft, offent= lich an den Meiftbietenden verkauft werben. Wir haben hiezu einen Bietunges Termin aur ben 26ft en Januar a. f. Morgens um 8 Uhr auf ber biefigen Gerichtestube angeset, und laben Rauf= luftige hiemit ein, in biefem Termin gu erscheinen, ihr Gebot abzugeben, und hat ber Meiftbietende ben Bufchlag zu gewärtigengswon Environal

Real-Stänbiger zu dem anderaumten Termin hiemit diffentlich vor, in welchem sie sich entweder persönlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte einzusinden, ihre Forderungen anzuzeigen, die Beweismittel darüber bestimmt anzugeden, und die etwa in Händen habenden Urfunden mit zur Stelle zu bringen, die Andebeibenden aber zu gewärtigen haben, daß sie mit ihren Ausprüchen auf die gesnannten Grundstücke für verlustig erklärt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweisen auserlegt werden wird.

Roffen den 14. October 1818. Abnigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Stosownie do polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź Chrystyanowi Gramzów należące, w wsi Spytkowkach pod Kościanem położone z iednego domu mieszkalnege i poktory huby roli inch łaki miary Magdeburgskie y składaiące sie gospodarstwo rolnicze, przez publiezną licytacyą więcey daiącemu sprzedane. Wyznaczyliśmy do licytacyi tey termin na dzień 26. Stycznia r. pr. zrana o godzinie 8mey w tuteyszey Sądowey Izbie, i wzywamy ochotę do kupna maiących, aby sie w terminie tym stawili, i licytum swe podali, i może się naywięcey daiący przybicja spodziewać.

Zarazem zapozywamy także wszystkich niewiadomych realnych Wierzycieli ninieyszem publicznie, aby się w terminie tym osobiście lub przez prawnie umocowanych Pełnomocników stawili, swe pretensye podali, dowody na to dokładnie wylusczyli, i dokumenta wręku ich znaydować się mogące złożyli. Niestawający Kredytorowie, niezawodnie spodziewać się mają, iż za utracających wszelkie pretensye realne swe do powyżey rzeczonych gruntów poczytani, i onym wieczne milczenie nakazanem bedzie.

Kościan d. 14. Pazdziernika 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

(hiezu eine Beilage.)

## Beilage zu Nr. 90. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaftations=Patent.

or off rd simil frank hashing

Da in bem jum Berfauf ber jum Macblaffe bes verftorbenen George Ellert in bem Dorfe Ratan bei Grat belegenen Bauer = Dahrung, beftehend aus einem Wohngebaube, Stallungen, Scheunen, 2 Garten, Ader und Biefen, welches aufammen auf 681 Rthlr. abgeschätzt worben; auf ben 2ten November c. hier in Roften auf ber biefigen Gerichtsftube angestandenen Termin Niemand erschienen war, fo haben wir auf ben Untrag ber Intereffenten einen nodmaligen Bietunge= Termin auf ben 26ften Rebruar P8 1 9 Morgend um 8 Uhr in loco zu Ratan angesett und laben Raufluftige ein, in Diefem Termin ju erscheinen und ihr Gebot abzugeben, und fann ber Deigtbietenbe ben Bufchlag, wenn bas Gebot von Dbervormundschaftswegen angenom= men wird, gewärtigen.

Roffen ben 3. November 1818. Abnigl. Preuß, Frieden = Gericht.

un tee 13. salai mickie-

Patent Subhastacying.

Gdyl do sprzedaży pozostałości niegdy Woyciecha Ellert, w wsi Ra. taiach pod Grodziskiem położonego, ziednego domu mieszkalnego, staien, stodól, dwóch ogrodów, rol'i łak składaiącego się gospodarstwa chłopskiego, które Sadownie na 68 f. tal. ocenionem zostało, w terminie 2. Listopada tu w Kościanie na tuteyszev Sadowey Izbie naznaczonym nikt niestawił się, przeto na wniosek Interessentów wyznaczylismy nowy termin licytacyiny, na dzień 26. Lutego 1819. r. zrana o godzinie 8mey w wsi Rataiach, i wzywamy ochote do kupna maiacych, aby się w terminie tym stawili i licytum swe podali i może się naywięcey daiacy, skoro licytum iego z strony Sadu nad Opiekuńczego przyjetym zostanie, przybicia spodziewać.

Kościan dnia 3. Listopada 1818. Królewsko-Pruski Sad Pokojus

P. 32 Too sunt distrible, di national

reserva Publicandum.

de sollen in Termino ben 2 7 sten b. M. Vormittage um 8 Uhr in bem Dorfe Przedborow die zum Nachlasse bes berstorbenen Probst Joseph Nakowiedi gehörigen Sachen, als verschiedene Hausund Wirthschaftssachen, bestogene Bienenstide, Pferbe, Horn- und SchwarzObwiesczenie

tern april Bally eine befertigte Lichten

W terminie dnia 27. Listopada r. b. z rana o godzinie 8. w wsi Przedborowie sprzedane bydź maią rzeczy, należące do pozostałości po zmarłym Jmci Kiędzu Jozefie Rakowieckim Probosczu, iako to: rozmaite sprzęty domowe i gospodarskie, Vieh, Basche und Vetten an den Meist= bietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden, welches Kanflustigen bekannt gemacht wird.

Rempen den 2. November 1818.

Ronigt, Preuß. Friebensgericht.

ule z roiami psczół, konie, bydło rogate, świnie, bielizna i pościel, więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą, co ochotę do kupna maiącym, ninieyszem oznaymuie się.

Kempue dnia 2. Listopada 1818. Królewsko - Pruski Sad Pokoia.

Mohngebande, Seatunger

Befanntmachung.

In der Wohnung der verstorbenen Apelonia Czaplicka hieselbst, wird deren Mobiliar = Nachlaß bestehend: in zinnernen, kupfernen und andern Geräthschaften, Betten und Kleidungsstücken, so wie 3 Kühen, auf den voten December c. meistbietend verkauft werden.

Schroda den 24. October 1818. Ronigl. Prenicht.

other in 162 our viel annie a

W zamieszkaniu zmarley Apolonii Czaplickiey tutay, pozostałość iey ruchoma, składająca się z cynowych, miedzianych i innych sprzętów, z pościeli i odzieży, tudzież 3ch krów, n a dniu 10. Grudnia r.b., naywięcey dającemu sprzedaną będzie.

Sroda d. 24. Pazdziernika 1818. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Es soll über die Lieferung des für das unterzeichnete Friedens-Gericht bestimmten Brenn-Holz-Bedarfs für diesen Winter von 15 Klaftern hart oder 18 Klaftern weich Holz eine disentliche Licitation veranlaßt werden. Indem wir nun zu diesem Behufe einen Licitations-Termin auf den 18 ten November c. um 8 Uhr Bormittags im Geschäfts-Jimmer des hiesigen Friedens-Gerichts anderaumt haben, und dieses dem Publico hiermit bekamnt machen, so fordern wir auch zuszleich alle Lieferungslustige auf, sich ges

Obwiesczenie.

Do wyliwerowania drzewa opałowego na zimę teraźnieyszą dla Sądu podpisanego, w kwocie 15. sążni twardego, lub też 18. sążni miękiego, przeznaczonego, ma publiczna nastąpić licytacya. Wyznaczywszy więc w tym celu termin licytacyi, na dzień 18. Listopada r. b. o godzinie 8. zrana, w mieyscu posiedzeń Sądu tuteyszego i o tem Szznownéy Publiczność uwiadomiając, wzywamy zarazem wszystkich liwerunku tego podiać się ochotę maią:

bachten Tages und Orts zu melben, ihre Forderungen, für das zu liefernde Holz zu anstern, und denmächst zu gewärtigen dast mit dem Mindestfordernden der Contract sofort abgeschlossen und der vorgeseichten Behorde zur Genehmigung eingerreicht werden wird.

Jugleich wird vemerkt, daß das zu liefernde Hold, spatestens in 8 Tagen nach erfolgter Venehmigung des Contracts auf eigenen Juhren des Lieferanten angefahren werden muß.

Breschen ben 29. October 1818. Konigl, Preuß, Friedensgericht.

mixwad sie może, abowiem te auk

i niskouzaka i

cych, aby się na wyznaczonym ier minie i mieyscu stawili, swe licyte za drzewo maiące bydź dostawione podali, i w skutek tego oczekiwali, iż z naymniey żądaiącym zaraz kontrakt zawartym i przełożoney Władzy do potwierdzenia przedstawienym zostanie.

Oznaymia się przytem, iż drzewa maiące bydź dostawione naydaley w dni 8. po potwierdzeniu kontraktu własnemi furami Liweranta zwiezione bydź powinno.

Września d. 29. Pazdzier. 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Antwort auf die Aufforderung bes herrn Felicpan von Zoltowstie

Der in bem Unzeiger bes Amteblatts Mro. 41 d. J. befindliche Auffatz gewahrt ber Unterzeichneten zu ihrem Befremben die Ueberzeugung, bag ber herr Felician b. Boltomefft Die Grengen fammt= licher Gesetze, besonders aber die polni= Tebe, in ben Statuten Sigismunde bes Großen befindliche Konftitution bon 1538 und bie fpateren, welche von Lebtage= Berichreibungen und Inventarien = Quit= tungen handeln, überschreitet. Er führt fich felbst und bas Publicum irre, inbem er frembem Eigenthum zu nahe tritt, wozu er kein Recht hat. Um die Behauptungen bes Kelicnan von Zoltowski, welche auf blogem Raisonnement und

Odpowiedź na wezwanie W.

affee betweening Out als the Emerations

v. Swingre a. Niżey podpisana przeyrzawszy Dziennik Urzędowy Nro. 41. r. b. w dodatkach na karcie 367. zmocnym zastanowieniem przekonywa się, że Ur. Felicyan Zoltowski przechodzi granice praw wszystkich, a naysczególniey Konstytúcya Polska w statucie Zygmunta Wielkiego w roku 1538, i późnieysze, o dożywociach i kwitach zinwentarza; zawodzi on sam siebie i Publiczność, kiedy wpiera się w cudzą własność, do czego żadnego nie ma prawa: niżey podpisana obiaśniając takowe pomyłki Ur. Felicyana Zółtowskiego, z samege tylko rezumowania, bez żadnych za:

auf feinen Rechtsgriniben beruhen; ju wiberlegen, benachrichtiget Unterzeichnete bas Publicum, wie fie zwei von ihrem berftorbenen Manne Janas b. Boltoweli untern 27sten Dai 1805 ausgestellte gerichtliche Urkunden befist, und mae eine Lebtageverschreibung und eine Inventarien = Quittung. Die Lebtagever= schreibung berechtigt fie, bie Revenuen mid fammtlichen unbeweglichen Gatern bis zu ihrem Tobe zu gleben; Die Inventarien=Quittung fest fle aber in bie Rech= te, Rapitalien, wo fich folche befinden mogen, Gilber, Meinobien, Rupfergedire, Getreibe, Pferde, verschiedenes andere Juventarium, mit einem Worte, alles bewegliche Gut als ihr Eigenthum in Empfang zu nehmen.

3crnift den 23. October 1818. Quia Unna v. Boltowefa geb. v. Swinarsfa.

. Nizey podpisana przeyrzawszy Delenant Urzedowy Nro. 41. r. b.

Befanntmachung. Ginige hundert Mepfel= und Birnen-Stamme von ben beften Gorten, find für einen billigen Preis zu verfaufen in cie Zygmuna W majod ist nicelo

1368. i poźnieysze, o dożywociach s kwitach winweatstes; www.dei-on sign wheil dearsilde Tieds white

ra sie w cudza wlasuość, do czego żadnego nie ma prawa; miżey podpisand objection tokewe penylli II. tylke regumewanis, bez kadnych za-

sad prawnych pechodzące, donosi Publiczności, iż ona ma dwa urzędowne dowody, pod dniem 27. Maia 1805 roku przez niegdy W. Ignacego Zoltowskiego meża swego wystawione, to ieste dożywocie i kwit z inwentarza; dożywocie sposobi ią, do pobierania prowentów wszelkich z dobr nieruchomych, az do sinferci a kwit z inwentarza nadaje jev prawo odbierania kapitalow, gdzieżkolwiek bedacych, śreber, kleynotow, miedzi, zboż, koni, inwentarzy rożnego gatunku, zgola tego wszystkiego, cokolwiek ruchomościa nazwać się może, albowiem to iuż iey iest własnościa.

Žerniki d. 23. Pazdziernika 1818. Autworf ant die Aufferpernus

Anna z Świniar skich Zoltowskala

Der in dem Angriger bes Amtsblatis 44 b. T. befindline augus gr-

Doniesienie. Kilka set sczepów jabłkowych i gruszkowych, przednich gatunków. za cene umiarkowana, dostać można

w Gelecinie pod Poznaniem. and die facteren, melade von Leutage-Berfichreibingen und Inventarien Wollte

tangen benbein, aber bre ter fich felbft ims bas Publicum irte, incem er frenwem Eigenthum zu nabe tritt, mount et fein Recht fiate. Um ole Behoundingen bes Jehenen von Belienest, Tellevana Zoftowskiego, z samego petche auf blogen Sinformene uno